## Nº 59

## Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch, den 10, Marg 1830,

Subhaffations = Patent.

Das zum Nachlaffe bes Bottchere 30= bann Koffanowicz gehörige, hier unter Dio: 23. belegene Grundftud nebft Bubes: bor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 166 Athli. 20 fgr., gewürdigt worden: ift , foll auf ben Untrag ber Glaus biger Schulbenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verkanft werben und ber Bietungs-Termin ift auf Den: 1 8. Mait cur. por bem Landgerichts = Rath Lifcher Morgens um to the allbier angesett:

Befigfahigen Kaufern wird biefer Ter= min mit ber Rachricht befaunt gemacht, bag in bemfelben bas Grundfluck bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine

Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fanm in unferer Regiffratur

eingesehen werden:

Schneidemuhl ben 25. Januar 1830. Ronigli Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Pile pod Nremi 23. položona, do pozostalości bednarza Jana Kostanowicza należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 166 tal. 20 sgr. iest oceniona, na Ządanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Maia r. b. zrana o godzinie ro. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem. iż nieruchomość naywięcey daiącemu: przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

w Pile dnia 25. Stycznia 1830. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Mufgebot.

Es werden hierdurch alle biejenigen, welche an bie Umte = Caution bes Friebend-Gerichte-Erefutor Matedi gu Brefichen won 200 Rthlr. aus ber Zeit feiner Anteführung Anspruche zu haben vers meinen, aufgefordert, ihre etwanigen Forberungen und anzuzeigen, fpateftens aber fich bamit in bem auf ben I. Junit b. J. bor bem Deputirten Auscultator b. Kaniewell, Bormittags um 9 Uhr hiefelbft angefetten Termine gu melben, widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen an die gedachte frei gu gebenbe Amte = Coution werben praclubirt, und fie nur an bie Perfon bes Matedl wers ben berwiefen werden.

Gnefen ben 8. Februar 1830. Roniglich Preug. Landgericht.

Wezwanie.

Wzywa się ninieyszem w ogólno. ści wszystkich tych, którzy do kaucyi małoletniego exekutora przy Sądzie Pokoiu w Wrześni 200 tal. wynoszącey z czasu sprawowania urzędu iego pretensye mieć mniemaia, o takowych nam donieśli, naypoźniey zaś z takowemi w terminie na dzień 1. Czerwcar, b. zra. na o godzinie 9. tu w mieyscu przed Ur. Kaniewskim Auskultatorem wyznaczonym, zgłosili się, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do wspomnioney kaucyi urzędowey awolnić się mającey prekludowanemi i tylko do osoby Mateca kiego odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 8. Lutego 1830, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

beautiful appliful and the

Subhaffations=Datent.

Das im Mogilner Kreise belegene Gut Krzekotowo mit dem Borwerke Krzekotowko, den ehemaligen Civil-Aribunals-Rassirer Friedrich Doggeschen Sheleuten Ingehörig, welches nach der landschaftlischen Taxe auf 17224 Athlr. 12 fgr. 6 pf. abgeschäht worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger bestentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3mede haben wir brei Bie-

ben 16. Juni d. I., ben 16. September d. J. und Patent Subhastacyiny.

Dobra Krzekotowo z folwarkiem w powiecie Mogilnickim położone, do Fryderyka Doggi byłego Kassyera Trybunału cywilnego należące, które podług taxy landszaftowey na 17,224 tal. 12 sgr. 6 d. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca r. b. na dzień 16. Września r. b. vovon der lette peremterisch ist, von dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um ro Uhr allhier angesetzt, zu welschem Kaussussige vorgeladen werden.

Hiebei werden folgende, ihrem Bohnorte nach unbefannte Realglaubiger, als

- a), der ehemalige Hofgerichts = Uffeffor
- Dalfowski, b) die Apolonia v. Korytowska,
- c) der Pierre de Fontaine,. Behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame hierdurch unter der Warnung vorzgesaden, daß im Fall ihres Ausschlichens dem Meisthictenden nicht nur der Zuschlag ertheilt,, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschlings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forzberungen, und zwar der letztern, ohne. daß es zu diesem Zweit der Produktion des Instruments bedarf, verfügt merzben soll.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Gnesen ben 1. Februar 1830. Sonigl. Preuf. Landgericht.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Przytem zepozywaią się następni wierzyciele, których zamieszkanie

nie iest wiadome, iako to:

- a) były Sądu Nadwornego Assessor Dalkowski,
- b). Ur. Apolonia Korytowska,
- c) Pierre de Fontaine,
  dla przypilnowania swych praw z ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, nietylko naywięcey daiącemu przybicie tych dóbr nastąpi,
  ale też po złożeniu ceny kupna wymazanie z hipoteki wszystkich zaintabulowanych wierzycieli nawet dopercepcyi nieprzychodzących, beżzłożenia ich dokumentów hypotecznych nakazaném zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 1. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations - Patent:

Das hieselbst unter No.  $\frac{304}{307}$  auf dem Wiehmarkte belegene, gerichtlich auf 783 Rthir. 15 sgr. abgeschäfte Grundsstück für foll auf den Antrag eines Gläubisgers an den Meistbietenden verkauft wers

Patent Subliastacyiny.

Nieruchomość tu w Gnieżnie na Targowisku pod liczbą 304 położona, na 7.83 tal. 15 śgr. sądownie oszacowana, na domaganie się wierzyciela naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma.

Ju biesem Behuf haben wir einen Ternin auf den 16. Juni c. Bors mittags um 8 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Jekel hieselbst anberaumt und ikaden Kauflustige mit der Nachricht vor, daß die Lare in unsserer Registratur eingesehen werden kann. Gnesen den 15. Februar 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Tym końcem wyznaczyliśmy Termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na których chęć maiących nabycia z tém uwiadomieniem zapozywamy, że taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gnieźno d. 15. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Junt diffentlichen Berkauf bes in ber Stadt Unruhstadt Womster Kreifes unter ber No. 51. gelegenen, ber verehelichten Salamon Landsberg verwittweten Munch-berg gehörigen, auf 2585 Athle. abgeschäften Wohnhauses nebst Zubehor und zwei Schulständen an den Meistbietenben, haben wir 3 Termine auf

ben 24sten April,
ben 25sten Juni, und
ben 27sten August 1830,
wovon ber letzte peremtorisch ist, Bors
mittags um 10 Uhr vor bem Herrn
Landgerichts = Affessor Jonas in unserm
Partheienzimmer anberaumt, wozu Kaus
fer eingeladen werden.

Die Tare und Raufbebingungen fonnen täglich in unferer Registratur eingefeben werden.

Meferig den 14. Januar 1830. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży naywięcéy daiącemu domostwa w powiecie
Babimostkim mieście Kargowie pod
Nr. 51 leżącego, do pozostałości
kupca żydowskiego Moyżesza Józefa
Muenchberga należącego i na 2585
tal. ocenionego, wraz z przyległościami i dwiema mieyscami szkolnemi, 3 termina iako to:

na dzień 24. Kwietnia na dzień 25. Czerwca i na dzień 27. Sierpnia r. b. przed Ur Jonas Assessorem w izbie

naszéy instrukcyinéy wyznaczyliśmy, z których ostatni peremtorycznym iest.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 14. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Die unbekannten Roffen = Glaubiger bes 33ften (Rargefchen) Referve=Land= wehr-Bataillons werben biermit auf ben Antrag ber Konigl. Intendantur bes zweiten Armeckorps zu Stettin, Behufs Anmelbung und Geltenburachung etwanis ger Unspruche an die Raffe bes gebachten Bataillons aus dem Jahre 1829 aufge: fordert, fich in bem bagu hier anberaum= ten Termine ben 18. Juni 6. 3. bor dem Landgerichts = Referendarius Rubale Vormittags um 9 Uhr perfonlich wber durch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte du geftellen, mibrigenfalls fie ihrer Uns fpruche verluftig geben und an die Per= fon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, verwiesen werben.

Meferit ben 11. Februar 1830.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Rennt= niß gebracht, baß die Marianna geborne Rulafowsfa 1mo voto Zuchlewicz und Rreis-Steuer-Ginnehmer Mathias Rrapfg= tofowiczichen Cheleute burch einen, vor Eingehung ihrer Che am 15. h. m. vor und abgeschloffenen und gerichtlich ver= lautbarten Chefontraft bie Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes gefetich unter sich ausgeschlossen haben.

Schroda ben 19. Februar 1830. Ron. Preug. Friedensgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Król. Intendantury drugiego Korpusu Armii w Szczecinie, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kassy 33. Batalionu Obrony Kraiowey (Kargowskiego), odwodowego Regimentu końcem zameldowania i roszczenia swych pretensyy z roku 1829., ażeby się w wyznaczonym do tego terminie ua dzień 18. Czerwca r. b. przed delegowanym Kubale Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego o godzinie 9. zrana, osobiście lub przez pelnomocnika informacya i plenipotencya opatrzonego stawili. bowiem przeciwnym za utratnych swe pretensye do massy wspomnionego oddziału woyskowego odesłani beda, z któremi kontrakty zawierali. Międzyrzecz d. 11. Lutego 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicz. néy wiadomości, iż Maryanna z Ku. łakowskich imo voto Zychlewiczowa i Maciéy Krzysztofowicz Kassyer powiatowy nawzaiem małżonkowie kontraktem przedślubnym pod dniem 15. b. m. przed nami zawartym i sądownie ogłoszonym wspólność maiątku i dorobku prawnie pomiędzy sobą wyłączyli.

Szroda d. 19. Lutego 1830. Król. Pruski Sad Pokoju. Bekanntmadung.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts werde ich am 24. b. M. Vormittags unt 10 Uhr zu Cerady boinn 120 Schaa= fe und einiges junges Rindvieh im Be= ge ber offentlichen Licitation gegen gleich baare Zahlung verfteigern, wogu ich Baufluftige einlabe.

Dofen ben 3. Marg 1830. Der Landgerichts-Referendarius, Rungel.

OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w d'niu 2 4. m. b. zrana o go. dzinie vo. w Ceradzu dolnym droga publicznéy licytacyi sprzedawać będe 120 owiec i nieco rogatego bydla młodego, na co chęć kupna maiących zapraszam.

w Poznaniu d. 3i Marca 1830. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, Kuntzel

Gutter = Berpachtung.

Die im Rreife Mogilno, Regierungs-Bezirfe Bromberg, gelegene Gerrichaft Dafose, bestehend aus ber Ctabt Dafosc., den Borwerfen Anbitmy, Bielo= wies und Ludfowo, ben Bines und Schars kowo, wsiów zaciężnych Wielowies, merkeborfern Wielowies, Ludfomo, Groß= und Rlein = Lasti , nebft ben forffwirth= schaftlich in Schlage eingetheilten Forften, auch completter Brenn= und Brau= erei, ift von Johannis b. 3. ab, auf 6, 9, ober 12 Jahre ju verpachten. Be= gen ber Pachtbebingungen und ber Mus Bungs-Unichlage beliebe man fich an Ben Unterzeichneten. fpateftens bis jum 15. Aprilib. 3. gu wenben. Gollte fich bis' babin fein annehmlicher Pachter fur bas Gange gefunden haben, fo werden bie Borwerke einzeln verpachtet werben.

Anowraciam ben 6. Mary 1830. p. Bolansfi, Landrathi Wydzierzawienie dobr.

Położone w Dep. Bydgoskim, powiecie Mogilhickim dobra Pakoskie, składaiące się z miasta Pakości, folwarków Rybitwy, Wielowieś i Lud-Ludkowo, wielkie i małe Laski, wraz z gorzalnia, browarem i podzielone. mi na poreby borami, od S Jana r. b. sa do wypuszczenia w 6, 9; lub 12: letnia dzierzawę: dem warunków wydzierzawienia oraz anszlagów gospodarczych zechcą ochotnicy zgłosić się do podpisanęgo naydaley do dnia r5. Kwietnia r. b., inaczey, gdyby do dnia tegoż ukwalifikowany dzierzawca na całkowite dobra się niezgłosił, folwarki poiedyńczo zostaną wydzierzawione.

Inowrocław d. 6. Marca 1830. Wolański Radzca Ziemiańskii.

Preis = Courant ber erffen Dampf = Chocolaben , Fabrit von 3. F. Miethe gu Dotebam.

Das richtige Pfund à 32 Loth à 5 und 10 Tafeln in farbigem Umschtage, und Die Sorten von 15 fgr. pro Pfund an und barüber, außerdem noch in feinem

engl. Binn zwedmäßig verpadt:

Feinste Babia-Chocolade à Pfb. 25 fgr. - Potebamer ffarfende Jagd= und Reise-Chocolade à Pfd. 20 fgr. - Feinste Doppel-Banille à Pfd. 20 fgr. - Feis ne Banille No. 2. a Pfb. 15 fgr. - Feinfte mit Banille und feinen Gewurzen a Pfd. 17 f fgr. — Feinste Gewurg No. I. a Pfd. 15 fgr. — Feine Gewirtz No. 2. à Pfd. 121 fgr. — Feine dito No. 3. à Pfd. 10 fgr. — Feine dito No. 4. à Pfd. 9 fgr. - Feinfte Gefundheits = Chocolade mit Buder ohne Gewurg von ges reinigtem Cacao No. 1. à Pfo. 122 fgr. — Feine dito diro No. 2. a Pfo. 10 fgr. - Bittre dito ohne Buder, ober geriebener gereinigter Cacao à Pfo. 121 fgr. — Jelandische Mood-Choeplade mit Saleb a Pfo. 16 fgr. — Guge Gerftenmehl-Chocolade mit durch heiße Dampfe praparirtem Gerftenmehl a Pfb. 17% fgr. - Ordinaire Chocolade à Pfd. 8 fgr.

Auf Die Pfundweis verpackten Gorten wird ein bedeutender Rabatt bei Parthien bewilligt, und find fammtliche Gorten in Den befannten Saupt= und Reben-Dieberlagen, überall zu porftehend bemerkten Fabrifpreifen im ber gangen Dos

narchie zu haben.

Doffige Bemertungen über bas Fabrifat.

Die Dampf-Chocolade wird ohne alle unmittelbare Unwendung bes Feuers in verschloffenen, nur burch heiße Wafferdampfe gelinde erwarmten, neu erfunde= nen eifernen Mafchinen burch eine große Dampfmafchine fo fchnell und fraftig be= reitet, bag eine Maffe von 80 Pfund Chocolabe hochftens in einer Stunde gubereitet ift. Da nun bas Fabrifat bochft rein, ohne alle Berfalfchung, von auserlesenem Buder und Cacao angefertiget wird, welcher auf eine gang neue Urt auf verschiedenen Majchinen (welche alle burch die Dampfmafchine getrieben werden) vorher gereis nigt und vorbereitet ift, fo bestehen die Borguge berfelben, außer ber fonft uner= reichbaren Reinlichkeit und Sauberkeit ber Bereitung barin: "bag alle Ingrediens "Bien fich noch in unverminderter naturlicher Rraft und Gute darin befinden, und "bas gewurzhafte Uroma bes Cacao's noch ungeschwächt erhalten ift, baber ein "bochft fraftvolles, nahrhaftes und fogar belebendes Dahrungsmittel von außerft "angenehmen und feinem Geschmack abgiebt, und feine wohlthatigen Ginwirkun= "gen auf die Gefundheit bei taglichem Gebrauch febr bald und bemerkbar gu er= " Fennen giebt." Bei diefen, befonders in medicinischer hinficht wichtigen Gigen-

fchaften, find bie Preife ber Dampf-Chocolabe hochft billig, und verbient biefelbe baber mit Recht jeder Saushaltung als ein wohlthatiges, angenehmes und wohlsfeiles Rahrungsmittel jum taglichen Genuß empfohlen zu werben.

Durch vielfeitige Berantaffung habe ich mich entschloffen, noch eine zweite Saupt = Nieberlage meiner jest allgemein beliebten Dampf = Chocolabe, fur bas Großbergogthum Pofen, bei bem Raufmann herrn Carl Genftleben gu Pofen, zu begrunden , woselbit mein Fabrifat jederzeit im vollen Gewicht jum Fabrif-preis acht zu haben ift, und bie Gerren Raufleute bei Abnahme von Partieen ein Ausbangeschild und einen angemeffenen Rabatt erhalten.

hat. He all mores of egadien Corten wird din bein bellegier in bestellt

gernige Congentingen fire bas gaberres

the said and the said the said to the said the said and the said The second of th

and many the contract them to the contract of company of the state of the sta

the state yet within a continue and another and and another the continue of th All presents among fall and to present the state of the s

es then not be the commendate of the control of the section of the section and the section of th and the 19 to the man such that the case in purish the party and manufactured and as the said of the the actions and the engine regiment in action, but spayed withingen Carrie

Do a gold occupied who other alle among the charge of the second by a second

partition to the property of t

and the color some control to the Managine as tracking spainters

Potsbam im Mars 1830.

3. 8. Miethe.